## N= 228.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend den 22. September 1832.

Ungefommene Frembe bom 20 Geptember 1832.

Hr. Nittmeister v. Kittlitz aus Glogau, Hr. Kaufmann Winter aus Bromberg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Kaufmann Tausk und Hr. Kaufmann Bernshardt aus Lista, Hr. Kaufmann Briel aus Schmiegel, I. in No. 124 St. Adalbert; Hr. Kaufmann Gettheil und Hr. Kaufmann Ettinger aus Rakwitz, Hr. Kaufmann Berlin aus Lista, I. in No. 350 Judenstraße; Hr. Gutst. Niezuchowski aus Nieswistowice, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Gutst. Malczewski aus Pawlowko, I. in No. 30 Waslischei; Frau Gutst. v. Moszynska aus Przysieka, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Wolkau aus Berlin, die Hrn. Kaufleute Krakau, Markuse, Hirsch und Salomon aus Schwerin a. d. W., I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Erbherr v. Inchlinski aus Krzysowko, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Agricola aus Berlin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Lieut. Schröder aus Glogan, I. in No. 136 Wilhelmöstraße.

Bekanntmachung. Auf den Anstrag des Eurators der Samuel Barschen Concursmasse, Justiz-Commissarius von Lukaszewicz, soll das zu dieser Masse geshörige, in Stopanowo, Samterschen Kreises, unter No. 1 belegene, gerichtzlich auf 2325 Athl. abgeschätzte Mühzlengrundstück, bestehend aus einer Wassermühle, Wohn= und Wirthschaftse Gebäuden, und zu 30 Viertel Aussaat Ackerland, öffentlich meistbietend verkauft werden.

Obwieszczenie. Na wniosek kuratora massy konkurssowéy niegdy Samuela Baer, Ur. Łukaszewicz Kommissarz Sprawiedliści, ma młyn wodny z budowlami mieszkalnemi i gospodarczemi iako też rolą do 30 wierteli wysiewu, w Słopanowie w powiecie Szamotulskim położony, sądownie na Tal. 2325 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być.

Mir haben zu biefem Zwecke Termin auf ben 27 September c., ben 26. November c., ben 29. Januar 1833,

jedesmal Wormittags g ühr, von welschen der letzte peremtorisch ist, vor dem Landgerichts-Affesson v. Beyer in unserm Instructionszimmer anberaumt, wozu wir besisskähige Kaussussige mit dem Besmerken hiermit vorladen, daß seder Licistant eine Bietungs-Caution von 100 Mthl dem Deputirken erlegen muß, und daß dem Meistvickenden der Zuschlag erstheilt werden wird, wenn sonst keine rechtlichen hindernisse eintreten.

Die Tare und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Posen, den 11. Juni 1832. Ronigs. Preuß. Landgericht.

Poittalcitation. Auf den Antrag bes Gutebefigere Eugen v. Mierzonefi Bu Bafowo werden alle Diejenigen, mel= che als Inhaber oder beren Erben, Ceffionarien, ober fonft aus irgend einem Rechtstitel, an die fruber auf bem, im Inomroclamer Rreife belegenen abelichen Gute Bitowice Rubr. III. fur die Beter b. Jacgunstischen Erben, namentlich : Albam, Gva, Felicianna, Marianna, Margaretha, Thekla, Ludovika, Johanna, Agatha und Ratharina Gefdwie fter v. Jacquisti, eingetragen gewefene und fpåterhin zur Nachlagmaffe bes Peter v. Jacquiefi far fie im Monate August 1803 ad Depositum bes vormaligen hiefigen Sofgerichts eingezahlte Forde=

Wiym celu wyznaczyliśmy fermin na dzień 27. Września r. b., na dzień 26. Listopada r. b., na dzień 29. Stycznia 1833.,

zawsze o godzinie gtéy zrana, z których ostatni zawity iest, przed Deputowanym Assessorem Ur. Beyer w zamku naszym sądowym, na który posiadania zdolnych z tém oznaymieniem zapozywamy, iż każdy licytant 100 Talarów kaucyi licitacyinéy Daputowanemu złożyć winien i że naywięcey daiącemu kupno przybitym będzie, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa i warunki w naszéy Registra.

turze przeyrzane być mogą.

Poznań, d. 11. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Ur. Eugeniusza Mierzyńskiego dziedzica dóbr Bakowa wzywaią się publicznie wszyscy ci, którzy iako posiadacze, lub też iako spadkobiercy, cessyonaryusze lub też badź z iakie. gokolwiek tytułu prawa do summy 2000 Złotych polskich lub też 333 Talarów 8 dgr. wynoszącey, która dawniev na dobrach s. lacheckich Wi. towice w powiecie Inowrocławskim położonych Rubr. III. dla sukcessorów Ur. Piotra Jaczyńskiego, mianowicie Adama, Ewy Felicyanny, Maryanny Malgorzaty, Tekli, Ludowiki, Joanny Agaty i Katarzyny ro. dzeństwa Jaczyńskich zaintabulowana

rung von 2000 Floren polnifch coer 333 Mthl. 8 Ggr. an Rapital, nebft 452 Rthl. 21 Ggr. 4 Pf. an Binfen, wovon bereits & mit 133 Rthl. 8 Ggr. nebft ben dagu beponirten Binfen an ben gebachten v. Mierzynsti ausgezahlt mor= ben find, Rechte erworben gu haben ver= meinen, hierdurch offentlich vorgeladen, in dem auf den 13. November c. Bormittage um to Uhr in unferm Geichaftelofale vor bem Deputirten herrn Landgerichte = Deferendarins v. Safinsti auftehenden Termine entweder perfonlich ober burch gesetzlich zuläffige und legiti= mirte Bevollmachtigte, wozu ihnen Die hiefigen Juftigkommiffarien Rafaloki und Schult borgeschlagen werben, zu erschei= nen, ihre Unspruche an die gedachte Forderung anzumelben und gehörig ju bescheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Ansprüchen prakludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und ber in unferm Depositorio befindliche Reft ber befagten Forderung bem Eugen v. Die= rannofi, ale Ceffionar berfelben, als Eigenthum zugesprochen und verabfolat werden wird.

Bromberg , ben 2. Auguft 1832.

Konigl. Preug, Landgericht.

była, i późniey do depozytu tuteyszego byłego Sądu Nadwornego w miesiącu Sierpnia 1803 roku do massy pozostałości Ur. Piotra Jaczyńskiego wraz z zaległą prowizya 452 Tal. 21 dgr. 4 fen. wynosząca, złożoną została, i od któréy summy 2 części wraz z prowizyą rzeczonemu Eugeniuszowi Mierzyńskiemu iuż wypłacone są, prawa nabywcze mieć mniemaia, aby w terminie na dzień 13. Listopadar. b. o godzinie 10. przed południem w lokalu naszym sądowym przed Deputowanym Ur. Jasińskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego albo osobiście lub też przez pełno ncników prawem dozwolonych i wylegitymowanych, na których im się z tuteyszych Kommis. sarzy Sprawiedliwości Rafalski i Szulc przedstawia, stawili się, pretensye do rzeczonéy summy zameldowali, i należycie udowodnili, inaczey bowiem z swemi pretensyami prekludo. wani, wieczne milczenie nakazane. i reszta summy wspomnionéy w depozycie naszym znaydującey się Eugeniuszowi Mierzyńskiemu cessyonaryuszowi na własność przysądzoną i wypłaconą zostanie.

Bydgoszcz, dnia 2. Sierp. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekonntinachung. Der hiefige Regociant Levin Benas und feine Braut, die Rebecca geborne Alexander, verwitt= wet gewesene Neumann, aus Neuftabt, haben vor ihrer Berheirathung, mittelft Bertrages vom 25. April, 1832, Die Gemeinschaft ber Guter unter fich ausgeschloffen, was biermit bekannt gemacht mirb.

Rrotofchin, ben II. Auguft 1832. Friebens-Gericht.

Obwieszczenie. Tuteyszy Negocyant Lewin Benas i oblubienica iego Rebeka z Alexandrów była owdowiała Neumann z Nowego Miasta kontraktem przedślubnym z dnia 25. Kwietnia 1832. roku wspólność maiatku między sobą wyłączyli, co się ninieyszém ogłasza.

Krotoszyn, d. 11. Sierpnia 1832. Kurstlich Thurn- und Taxissches Xizzecia Thurn i Taxis Sad

Für bas Grofferzogthum Pofen erhielten wir in Depot: achten Carmelitergeift ober verstarttes Meliffenwaffer, uber beffen Gebrauch mir Unzeigen gratis austheilen. Der Preis der Flasche ift 17 Sgr. Seine & Comp.

Bom 24. September an wird alle Montage frifche Burft und Sauerfohl jum Abendbrot im Schutenhause zu haben fepn. 2B. Kalfenftein.

Obwieszczenie. Kamienicę moią własną w Poznaniu na Nowym Rynku pod Nro. 213. położoną, wchodząc do kamienicy po prawey stronie iest sklep korzenny, po lewéy szynkownia, z wolnéy ręki sprzedać chcę. Ochotę kupna maiący raczą się do mnie samego zgłosić w Poznaniu.

Langa.